# Ulorner Beitung.

Diefe Beitung erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — pranumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. -Auswärtige gablen bei ben Raiferl. Boftanftalten 1 Thir.

(Gegründet 1760.) Redaktion und Expedition Backerftrage 255. Inserate werden täglich bis 3 Uhr Nachmittags angenom men und kostet die fünfspaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder deren Raum 1 Sgr.

Nro. 115.

Dienstag, den 19. Mai.

Sara. Sonnen-Aufg. 3 U. 59 M., Unterg. 7 U. 54 M. — Mond-Aufg. bei Tage. Untergang 12 U. 2 M. Morg

#### Telegraphische Depesche ber Thorner Zeitung.

Angekommen 121/2 Uhr Mittags.

Paris. 18. Mai. Dem "Journal des Debats" zufolge sind die gestrigen Bersuche Goulard's in Betreff einer Neubildung des Cabinets gescheitert. Die republikanische Linke hielt gestern eine Bersammlung ab, in welcher allgemein die Ansicht vorherrschte, der einzig mögliche Modus sei ein Appell an das Bolk und dennöcht die Aussiliana ber Nationalner. und bemnächft die Auflösung ber Rationalversammlung. In den Bureans der Linten fand der Entichluß neuerdings Bestätigung, allen ministeriellen Combinationen fern bleiben zu

#### Telegraphische Zachrichten.

Rom, Sonnabend, 16. Mai Mörgens. Bon der Deputirtenkammer ist der erste Artikel des Geschentwurfs betreffend die Einführung des Tabaksmonopols in Sizilien mit 163 gegen 126 Stimmen angenommen worden.

Memyork, Freitag 15. Mai. Der Präsi-dent Grant hat eine Proklamation erlassen, in welcher er den republikanischen Kandidaten Bax= ter als Gouverneur in Arfansas anerkennt und die Anhänger beider Kandidaten auffordert, die Waffen niederzulegen. Der demokratische Kan-didat Brooks soll tropdem entschlossen sein, den

Kampf weiter fortzuführen.
Washington, Donnerstag 14. Mai. Der Senat hat die Bill angenommen, durch welche die seither für Banken bestandenen Beschränkungen aufgehoben werden und durch die der Mari-malbetrag der Greenbacknoten auf auf 382 Millionen festgeset wird. Nach den weiteren Bestimmungen dieser Bill müssen, sobald der Bestrag der in Umlauf gesetzten Noten dar Banken sich um se 1 Mill. erhöht, sederzeit für se 150, 000 Doll. von den in Umlauf besindlichen Ereenbacknoten eingezogen werden. Ferner ist die all-gemeine Amortistrung der Greenbacknoten ge'etlich ausgesprochen und zwar follen dieselben vom 1. August 1878 ab gegen 4 /2 prozent. innerhalb 10 Jahren einlösbare Staatsschuldscheine eingewechselt werden.

#### Der Armenarzt.

Roman aus dem Leben einer großen Stadt

3. Steinmann. (Fortsetzung). Achtes Kapitel.

Eine Samburger Domwanderung. Auch Eva rubte. Der Schlaf batte ihre Augen geschloffen, aber hinter dem Borhang, ben die Nacht gezogen, gautelten die Bundergeftalten des Traumes. Auch Eva wurde von den goldenen Geftalten besucht, die entstehen, verge= hen, deren Seimath Niemand kennt. Unter den wechselnden Traumgestalten löste fich ein Bild ab: es trug die Buge des Fernando auf dem Bilde, welches die Mutter wie einen Augenap= fel bewachte. Sie sah ihn deutlich vor sich fteben, fie fühlte, daß fein Blick auf ihr rubte, daß fie erröthete wie die Miranda, und boch konnte sie feine Rechenschaft geben, weshalb sie erröthete. Und nun war es ihr, als wenn er ben Mund öffnete und zu ihr fprach, ebenso einfache und liebe Worte wie in den Pausen des Balzers; es war ihr, als wenn er fie wieder fragte, wie fie bieg, und fie antwortete diesmal nicht: Evangeline, sondern fie fagte, "weißt Du nicht, ich bin ja die Miranda, wir fennen uns schon sehr lange, aber wir haben es nur nicht gewußt." Dann nahm das Bild wieder ganz die Geftalt ihres Tanzers an und fie sagte wie damals, "so wie jest habe ich noch nie getanzt." Und wieder wechselte der Traum, es war ihr, als fei fie losgelöf't von den Banden der Erde, als schwebte sie mit ihm durch den leichten Aether einem hellen, glänzenden Stern zu, als ftrahlte von diesem Stern alle Seligkeit herab, die wohl auf Erden gefunden werden konnte. Sie magte faum zu athmen. Bor dem Glanz, der auf fie herniederquoll, schloß fie die Augen, ein über-feliges Gefühl des Glücks schlich in ihre Bruft und ihren Augen entströmten Thränen. Es wa-

#### Landtag.

Henreihaus.

23. Plenarsigung, Sonnabend, 16. Mai.
Präsident Graf Otto zu Stolberg eröffnet die Sitzung um 10½ Uhr mit den üblichen geschäftlichen Mittheilungen. Am Missisterischen nistertisch: Camphausen, Dr. Leonhardt, Dr. Falk und die Geh. Räthe Dr. Fäuftle und Hübeler. Die Pläte im Hause find ziemlich zahlreich besetzt, die Tribünen nur spärlich.

Die vom Abgeordnetenhause noch in Aus= sicht stehenden Gesetze werden den betreffenden Commissionen, vorbehaltlich ihres Eintreffens überwiesen. Bor Gintritt in die Tagesordnung erhält das Wort der

Pring Byron von Curland. Derfelbe bringt ebenfalls die Aeußerungen des Abg. Laster bei Gelegenheit der Diskuffion des Abgeordnetenhauseiner Staatsgarantie für die Mordbahn, zur Sprache und giebt die Erklärung ab, daß, sobald ihm die stenographischen Berichte über die Angriffe des Abg. Laster vorliegen werden, er gegen den betreffenden Herrn weitere Maßregeln ergreis

Dann tritt das Saus in die Tagesordnung

I. Einmalige Schlußberathung über die Rechnungen der Kaffe der Königt. Dberrechnungs= fammer. Auf Antrag des Referenten Herrn von Nabe beschließt das Haus ohne Diskussion für die Rechnungen, soweit sie sich auf die preußische Verwaltung beziehen, die Decharge zu ertheilen. 11. Einmalige Schlußberathung über den 25. Vericht der Staatsschulden-Commission über

bie Berwaltung des Staatsschuldenwesens im Jahre 1872. Auf Antrag des Referenten Dr. Ellwanger wird ohne Debatte die Decharge ertheilt.

III. Erfte Berathung über ben Entwurf eines Gesetzes betreffend das Höferecht in der Provinz Hannover wird von der Tagesordnung

1V. Erste Berathung über den Gesety-nimurf betreffend die anderweite Regelung der Waffer= laufabgaben im Gebiete des Reg. Beg. Biesbaden. Das Gesetz wird ohne Diskussion genehmigt. V. Bericht der XI. Commission über den

Gesethentwurf betreffend die evangelische Kirchen-gemeinde= und Synodalordnung vom 13. Septbr.

ren wirkliche Thränen, die heiß unter ihren Li= dern hervordrangen. Sie machte auf, der Traum war verschwunden, mit ihm die Minute eines furzen unaussprechlichen Glückes. Das mochte wohl um dieselbe Zeit sein, als ihre intimen Freundinnen weder an ihr noch an Alphons ein gutes haar ließen.

In derfelben Nacht wurde ein guter Befannter von uns im Schlaf geftort, der Doctor Feldmann. Man ersuchte ihn, so bald als moglich zu einem plöglich Erfrankten zu eilen; der Wagen hielt vor der Thur, Doctor Feldmann ftieg ein und im raschen Trabe ging es zum Thor hinaus nach der Billa des Herrn Wagen:

Feldmann war feit der letten Unterredung nicht wieder bei dem alten herrn gewesen, er batte eingesehen, daß bier ein Geelenleiden gu Grunde lag, das, wenn Ausficht auf Genejung fein follte, zuerst gehoben werden mußte. Wie aber konnte er im Stande sein zu helfen, da der alte herr über diesen Punkt ein undurchdringliches Schweigen bewahrte.

Doctor Feldmann wurde in bas Zimmer geführt. Herr Wagenberg lag nicht, wie er bachte, im Bette, fondern ging rubelos im Bimmer auf

sch danke Ihnen, daß Sie gekommen find, "fagte der alte Herr rasch, "ich danke Ih= nen fehr, Sie wiffen nicht, welchen Gefallen Sie mir thun, ich bitte Gie, ich flebe Gie an, bel= fen Sie mir, schaffen Sie mir Schlaf, ich kann nicht schlafen."

Und wieder wanderte er ruhelos auf und ab. Doctor Feldmann warf einen prüfenden Blid

den Patienten und erwiederte:

"Nur dann fann ich Ihnen helfen, wenn Gie mir Bertrauen schenken. Geien Gie überzeugt, in der Bruft des Arztes liegen die Gebeimniffe der Patienten verschloffen wie im Grabe, und nur wenn Gie mich jum Biffenden machen, kann ich Ihnen helfen mit den Mitteln, 1 1873 für die Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, Posen, Schlefien und Sachsen.

Die Commission hat die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses wesentlich verändert und zum großen Theil die von dem anderen Sause getrof= fenen Abanderungen gestrichen und die Fassung der Regierungsvorlage wieder hergestellt. Der Referent Dr. v. Goßler empsiehlt alle diese Beichluffe der Commiffion zur Annahme. In der

Generaldiskuffion nimmt junachft bas Bort: fr. v. Rleift=Repow: Er betont junachft, daß die Synodalordnung an und für fich bei ihm wesentliche Bedenken hervorgerufen habe, denn durch sie werde der bestehende kirchliche Rechtszu-stand völlig negirt und die fernere Entwickelung des firchlichen Rechts nicht gewährleiftet. Aber das gehöre vor die firchlichen Behörden und nicht

vor den Landtag. Es handle sich hier nicht um die Rechte des Herrenhauses, sondern um die Entwickelung der driftlichen Kirche, die man in ihrem vollen Rechte erhalten müsse, und deßhalb bitte er um Verswerfung der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses und um Annahme der Commissionvorschläge

(Bravo rechts).

Dr. Elwanger vertheidigt ben Standpunft ber Minorität der Commiffion, das Berfahren der Regierung sei allgemein als ein correctes bezeichnet worden. Die von dem Abgeordneten-hause abgelehnte landesgesetzliche Sanktion der Kreis. u. Privinzial-Synoden sei nicht von sol-der Wichtigleit, daß man von der Wiederherftellung der alten Vorlage die Annahme des Ge= sepentwurfs in der vom Abgeordnetenhause be= schlossenen Fassung abhängig machen sollte, und deshalb empfeble er die Ablehnung der Anträge der Commission und Annahme der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses.

Cultusminister Dr. Falk spricht zunächst seinen Dank aus, daß ein Borgeben bier allgemein als correct anerkannt worden fein. Er betont sein Interesse, das sich auch aus dieser Bor-lage ergebe, gegenüber den gegen ihn erhobenen Schmähungen. Das Bekenntniß sei beim Allerh. Erlaß nach allen Seiten hin gewahrt, der lebendige Berkehr aller Kirchenglieder in diesem Er-laß erstrebt worden. In den westlichen Provinzen sei den Deputirten das Mandat übertragen mor= den, auf der Generalspnode nicht die Bekennt-frage zu debattiren, Es handle sich hier ganz allein um ein Majus oder Minus; wenn man

welche der jetige Stand der Medicin zu Gebote

Der alte herr hieft mit seiner Wanderung inne, seine Augen ftarrten den Arzt unbeimlich an, leife faate er:

"Sie wollen mein Geheimniß wiffen, ich fage es Niemandem, auch Ihnen nicht. Und wenn Sie Alles wüßten, wurden Sie mir Schlaf geben fonnen? Rein! Gie muffen mir fo belfen muffen Ihre Kunft anwenden, ich muß den Schlaf haben, ich will den Schlaf haben."

Doctor Feldmann faßte den Puls des Rran= fen und jog ihn liebevoll in einen Geffel.

"Ihre Stirn brennt," sagte er, "Ihr Pulssichägt unruhig. Ihr Zustand ist ein sieberhafter. Ich habe wohl nicht erst nöthig, Ihnen zu sagen, daß der Geift den Körper beherrscht, Gie werden felbit mohl empfunden haben, daß jelbit der ftartite Rorper zusammen brechen fann unter der Laft, die ihm vielleicht Erinnerung an Früheres gu tragen giebt."

"Erinnerung an Früheres, ja, das ist es, "flüsterte der Kranke, "das ist es, könnte ich sie auslöschen diese Erinnerung, mein halbes Ber-mögen — nein, nicht mein Vermögen — ich wurde Sie reich machen, ich wurde es. Bannen Sie die Erinnerung!"

"Und wenn Sie mir nun vertrauten?" fragte Dr. Feldmann.

Der Rranke stand auf und stellte sich brobend

vor den Arzt.

"Dringen Sie nicht in mich, es nimmt kein gutes Ende, fchrie er. "Niemand darf wiffen, was ich weiß."

Doctoe Feldmann erhob sich. "Dann bin ich überflüssig," sagte er, "Sie verzeihen mir, daß ich aufbreche, ich bedarf der Rube, um morgen für meine anderen Patienten

frisch zu sein."
"Ich lasse Sie aber nicht," rief der Kranke, nich kann Sie nicht lassen, sagen Sie mir ein Wort, daß es Mittel giebt, die mir nur für eine

das Mehr nicht erreichen könne, muffe man sich mit dem Minus begnügen. Er bitte deshalb den Beschlüffen des Abgeordnetenhauses zuzustimmen. (Lebhafter Beifall.)

Nachdem noch Graf Kraffow für die Berwerfung der Borlage des Abgeordnetenhaufes gesprochen und Gr. Haffelbach die Unnahme der Beschlüffe des Abgeordnetenhauses empfohlen, um den Wirrwarr und die Zweifel, welche jest na= mentlich über die Bermögensverwaltung der Kirche bestehen, zu beseitigen, wird die Generaldiskuffion ceschlossen.

Der Referent Dr. v. Gogle" empfiehlt noch= mals die Unnahme ber Commiffionsvorschläge, dann trittt das Saus in die Spezialdistuffion. Bei Art. 1. wird nach furger Diskuffion, an ber fich, die S. S. v. Genfft und v. Wigleben betheiligen, ein von dem letteren gestellter Antrag sowie der Beschluß der Commission in namentslicher Abstimmung mit 66 gegen 50 Stimmen abgelehnt und der Beschluß des Abgeordnetenhauses angenommen; desgleichen Art. 2 unverändert nach den Beschlüssen des Abgeordnetenschaften

Bei Art. 3 beantragt die Commission im 211. 3 die Wiederherstellung der Reg. Bort. da= bin, daß Beschlüffe über Umlagen auf die Bemeindeglieder im Wege der Staatsverwaltung erst dann vollstreckt werden können, wenn fie von der Staatsverwaltung für vollstreckbar erklärt worden sind Bei der Diskussion sprechen die 5. 6. v. Kleift, Graf Kraffow und Graf York für die Commissionsantrage, während die S. S. Wever, und Dr. Elwanger sowie der Cultusmi= nister und der Geh. Rath Dr. Förster die An-nahme der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses empsehlen. Bei der Abstimmung wurde der Beschluß der Commission mit 55 gegen 47 Stim= men abgelehnt und der Beschluß des Abgeord. netenhauses angenommen.

Die übrigen Artifel des Gesetzes werden in der Fassung der Beschlüsse des Abgeordnetenhausses ohne jede Diskussion angenommen u. schließlich das gange Gefes in derfelben Faffung. Demnächst wird die Gigung um 3 Uhr 50 Minuten auf Montag Vormittag 11 Uhr vertagt. Tages= ordnung: Expropriationsgesep, Höserechts-Geset und einige fleinere Gefete von geringerer Bedeutung.

einzige Nacht Schlaf geben, in dieser einen Racht will ich Alles vergeffen "

Doctor Feldmann wurde ernft, ernfter wie

Die Medizin ift nicht dazu da, dem Eigenfinn der Rranten zu willfahren," fagte er. "Berr Wagenberg, ich muß Sie noch einmal bitten, mich zu entlaffen."

Doctor Feldmann brebte fich furz um und schritt zur Thur hinaus. Er fann vergebens über das Räthsel nach, welches sich ihm schon einmal in diesem Sause gegenüber geftellt hatte. Der Kranke aber wanderte ruhelos auf und ab und suchte vergebens die Erinnerung zu bannen. Er ichloß einen feuerfesten Schrant auf, öffnete ein Sach, blätterte in vergilbten Papieren, las fie wieder und wieder, verbarg fie bann mit gittern= den Händen, schloß den Schrank vorsichtig, sette fich in den Gorgenstuhl und weinte wie ein Rind.

"Reine Gulfe," flufterte er, "feine Gulfe. Aber mein Geheimniß entreißt mir nur - ber Tod."

> Neuntes Rapitel. Gerettet.

Doctor Feldmann war in furger Zeit ein gesuchter Arzt geworden. Seine Ruhe und Be= sonnenheit, sein flarer Blick im Erkennen einer Rrantheit, fein unausgesettes Forschen und Studiren, mit einem Worte, die Liebe, welche er fei= ner Wiffenschaft entgegentrug, zahlte ihm Diefe mit Wucher zurück

Bohl regte sich zuweilen die Erinnerung an jene seltsame Nacht bei ihm, an den räthselbaften Rranten und an das geheimnisvolle junge Mädchen mit den iconen, flehenden Augen, allein immer seltener klopfte die Erinnerung an und je mehr Tage und Wochen sich zwischen das heute und damals ftellten, um fo schwächer wurde bas Bild jener Greigniffe, das er schweigsam in fei=

nem Innern barg. Wem auch sollte er es mittheilen, — Er

stand ja allein.

Abgeordnetenhaus. 68. Plenarfigung, Sonnabend, 16. Mai. Präsident v. Bennigsen eröffnet die Sitzung

um 10 1/2 Uhr. Am Miniftertisch: Sandelsminister Achen-

bach und mehrere Reg.-Commissare.

Vor Eingang in die Tagesordnung erhält das Wort zu folgender Erklärung der Abg. Dr. Laster: M. S. Bu meinem großen Bedauern bin ich in die Lage gebracht, Sie mahrend des Dranges der Geschäfte am Schluffe der Seffion noch einige Zeit mit einer Angelegenheit aufhal= ten zu muffen, die in erfter Linie lediglich meine Person zu berühren scheint. Ich bin aber der Meinung, daß nach der Art, wie dieser Gegen-ftand im anderen Hause behandelt worden ift, das haus ein Interesse daran haben wird, die Thatfachenauf die es hierbei ankommt, richtig in stel-Ien. Er widerlegt nächftdem die Behauptungen des Fürsten Putbusund weist aus den Untersuchungsver= handlungen nach, daß nur 121/2 Millionen als Baukapital festgesetzt war, so wie, daß von den 500,000 Thir. sehr viel an die Gründer gezahlt worden sei. Auch wären bei dem festgesetzten Rurse für die Prioritätsactien von 71% und ber Stammactien von 59% höchstens nur 5 Millionen eventuell verfügbar geworden. Er

Der Fürst hat erklärt, daß die großen politischen Ideen, die mich bewegen, mich den Lokal= patriotismus nicht begrüßen zu laffen. Der Berr Fürst hat sich aber nicht nur bei einer Bahn seiner heimischen Provinz betheiligt, sie finden seinen Namen auch bei den Concessionsnachsu= dungen anderer Bahnen in Preußen und der Mark. Der Herr ist also in der Lage den Lokal= patriotismus zu addiren zu Patriotismus (Heisterkeit). Was nun seine Hinweisung auf die Baiffen-Spekulation anlangt, so habe ich nach dem, was Sie, m. H., von mir wissen, nichts darauf zu antworten (Rufe: Rein!) Der Fürst Putbus hat gesagt, wer aus dem Unglück Anderer einen Gewinn ziehe, der begehe ein Berbrechen, gut, ich acceptire das. Wer aber fich dieses Berbrechens schuldig gemacht, das zu beurtheilen überlaffe ich dem gande und diesem Sause. Welchen nachhaltigen Eindruck die Rede des Fürsten Putbus übrigens im Lande hervorbringen wird, das können Sie am besten ermessen aus dem Eindruck, welchen dieselbe im herrenhause felbst hervorgerufen hat, wo sich außer einem Bravoruf des Herrn v. Rleist-Regow feinerlei Beifallsbezeugung hören ließ (Beiterkeit und lebhaftes Bravo.)

Es wird nunmehr in die Tagesordnung ein=

fährt dann fort:

I. Dritte Berathung des Gefegentwurfs betr. die Erweiterung der Zinsgarantie des Staats für das Anlagekapital einer Gifenbahn von Salle 2c. nach Kaffel und

II. Dritte Berathung des Gesehentwurfs betreffend die Bollendung der Bahnen von Sanau nach Offenbach, von Tilsit nach Memel und von Arnsdorf nach Gaffen.

Beide Gesehentwürfe werden ohne Diskuffion

angenommen.

III. Dritte Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die Aufnahme einer Anleihe von 50,600,000 Thir. zur Erweiterung des Gifenbahnnetes.

Es erhebt fich über diefen Gesegentwurf wiederum eine General=Diskuffion, in welcher zunächst der Abg. Hundt v. Hafften es tadelt, daß die Provinz Posen durch die Vorlage zu färglich bedacht worden sei und den Bunsch nach dem Bau einer Bahn von Posen nach Guftrin

Die Wittwe Dorn war einsplbig u. schweig= sam gegen ihn geworden, als tie einsah, daß Dr. Feldmann nicht der Mann gewesen war, ihre Hoffnungen in Bezug auf die Heirath ihres Sohnes Johannes mit dem Mädchen, das er fo fehr liebte, in Erfüllung zu bringen und so fam es, daß die Morgengespräche sich meist nur um das Geschäftliche drehten, um die Anschaffung eines neuen Besens, um die Rothwendigkeit eines Reserveleders zum Fensterpupen und was derglei= chen mehr war.

Gin Universitätsfreund Feldmanns lebte zwar in der Stadt, allein sie saben sich felten u. ein recht herzliches Verhältniß hatte nie zwischen ihnen bestanden. Sie waren Dutsfreunde noch von der Universität ber, aber wer sollte nicht wiffen, daß die alma mater oft zweien Menschen das brüderliche Du verleiht, über das, zur Rechenschaft gezogen, fie sich kaum verantwor-

ten kann. Das "Du," welches Dr. Feldmann dem Dr. Arnold Wertheim näher brachte, gehörte jeboch zu den Beffern: es war nie die Brude geworden, auf der Bemerkungen hin und wider liefen, die nicht in das Reffort der Freundschaft gehörten, wie das leider nur gu oft der Fall ift.

Go ftand er allein, aber feine Wiffenschaft, fein Beruf hielten ihn fest über den Wogen des

wallenden Lebensmeeres.

Es war die Dammerftunde gekommen. Feldmann ruhte, ermudet von der Praxis, auf seinem Sopha aus. Bor ihm auf dem Tische zungelte der Spiritus mit blauen Flammen um die Kaffeemaschine; er bereitete sich diesen Trank selbst, wie er es schon seit Jahren gethan.

Alls er so in die blaffe Flamme blickte und auf das Sieden des Wassers wartete, überkam ibn ein leiser innerlicher Frost, ein Unbehagen. Er hörte braußen auf der Straße die Rinder lärmen, bei ihm im Gemache war Alles fo ftill, jo leer.

Er war allein und er fühlte, daß er allein

ausdrückt. — Abg. Graf v. Königsdorff spricht in gleicher Weise für Hinterpommern, Abg. von Mallinctrodt tadelt die Ueberfturzung bei der Berathung so wichtiger Gesetzentwürfe, daß man fo leichtbin 50 Millionen bewillige. Gine fo rasche Behandlung entspreche der Würde des Staats nicht, man nähere fich dadurch den Maß= nahmen, die man bei Spekulationsunternehmun= gen so oft zu beklagen habe. — Der Abg. Dr. Selig (Riel) beklagt die Bernachläffigung der Provinz Schleswig-Holftein. — Nachdem der Reg. Com. Ministerialdireftor Weißhaupt diese Rlagen zurückgewiesen, wird die Generaldiskuffion geschloffen.

In der Spezialdiskuffion werden §§ 1 und 2 unverändert genehmigt, § 3 wird dagegen auf den Antrag des Abg. Richter (Hagen) dahin modifizirt, daß im Sahre 1875 von dem Unleihe= fapital nur 10 Millionen verwendet werden bürfen. § 4 wird unverändert genehmigt und sodann das ganze Gesetz mit großer Majorität

angenommen. Es folgt IV. Dritte Berathung des Gesetzentwurfs betreffend die außerordentliche Tilgung von

Staatsschulden. Der Gesehentwurf wird ohne Debatte an-

V. Mündlicher Bericht der Budgetkom= miffion über die Ueberfichten von den Staats= einnahmen und Ausgaben des Jahres 1872.

Auf den Antrag der Commiffion (Referent Abg. Dr. Virchow) werden die vorgekommenen Statsüberschreitungen nachträglich genehmigt.

VI. Rechenschaftsbericht über die Ausführung der Gesetze betreffend die außerordentliche Tilgung von Staatsichulden und betreffend die auf Grund des Reichsgesetzes vom 8. Juli 1872 zur Neberweifung an Preußen gelangenden Geld-

Der Gegenstand wird durch die Vorlegung bes Rechenschaftsberichts für erledigt erklärt.

VII. Zweite Berathung des Gefetentwurfs betreffend die Bereinigung mehrerer, jest zu Neuvorpommern gehöriger, am linken Peeneufer bei den Städten Anklam und Demmin belegener Diftrifte mit Altpommern, dem Reg.=Bezirke Stettin und den Kreifen Anklam und Demmin.

Der Gesetzentwurf wird nach einiger Dis= fussion, in welcher Abg. Wendorff einen dahin= gehenden Antrag motivirt, die fog. Holftenfeld= mark von der Abtretung an den Reg. Bez. Stral= fund auszuschließen, nach Ablehnung dieses An= trages vom Hause angenommen.

VIII. Berathung des vom Herrenhause ab= geänderten Gesetzentwurfs betreffend die Ausfüh= rung des Vorbehalts bezüglich der Grafschaften Wernigerode und Stolberg im § 181 der Kreis=

In der Generaldiskuffion empfiehlt der Abg. Dr. Eberty dem Saufe die Wiederherftellung der Beschlüffe der dritten Lesung. Demselben Vorschlage schließt sich der Abg. Bertog an, indem er dem Hause ans Herz legt, die Bewohner der genannten Grafschaften nicht als Staatsbürger zweiter Klasse zu behandeln, die Abg. Windthorst (Meppen), v Bismarck (Flatow), sowie der Mi= nifter des Innern fprechen fich für die Beschlüffe des Herrenhauses aus. Der lettere hebt hervor, daß es sich bei der Regierung darum gehandelt habe, den Grafen Stolberg den U bergang von einer fehr bevorzugten Stellung zu einer minder bevorzugten so leicht wie möglich zu machen, ohne dabei die Rechte des Staates beeinträchtigen zu laffen. Die vom herrenhause beschloffene Faffung garantire diese Rechte vollständig und deshalb glaube er, daß das Haus politisch richtig handelt,

sei — das war der Frost, der ihn für einen

Augenblick fältend durchzog.

Er begann zu sinnen und zu denken. Der Spiritus erlosch, er merkte es nicht, er bachte nicht daran, daß der Inhalt der Maschine wieder abfühlte, er war von seinen Gedanken weit fort= geführt, aber wohin fie ihn auch getragen hatten, das Alleinsein blieb an feiner Seite.

Durch ein heftiges Klopfen an die Thüre wurde er aus seinen Träumen erweckt. Auf seine Nöthigung trat ein Mann in das Zimmer, der ihm ein Billet überreichte.

Feldmann machte Licht und überflog die Zeilen. Doctor Wertheim forderte ihn auf, dem Boten ungefäumt zu folgen und ihm in einem schweren Falle mit Nath und That beizustehen.
"In einer Minute bin ich bereit", sagte Feldmann. "Haben wir weit zu gehen?"
"Dem Dammthore zu," war die Antwort.

"Der Wagen wartet unten."
"Gut," erwiederte Feldmann und versah sich mit Befteck und Sandapothete. "Bir konnen

gehen." Vor dem Sause hielt der Wagen. Beide

stiegen ein. Der Kutscher fuhr gut; nach kurzer Zeit hielt der Wagen vor einem eleganten Sause in der Nähe des Dammthores. Ein Diener öffnete es war ein Mohr.

Feldmann eilte die breite, mit Teppichen belegte Treppe hinauf. Doctor Wertheim fam ihm entgegen.

"Eine junge Dame ift beim Schlittschuh= laufen auf der Alster verunglückt," unterrichtete er seinen Collegen. "Sie gerieth in eine für die Schwäne offen gehaltene Stelle — mir scheint, als wenn alle Hülfe vergeblich ift, allein versucht muß Alles werden. Sch rechne auf Deine Geschicklichkeit."

Dr. Feldmann hatte fich mittlerweile feines Pelzes entledigt.

"Wo ist der Patient?" fragte er.

wenn daffelbe fich diefem Bergleichsvorschlage anschließt. Die Generaldiskuffion wird hierauf geschlo= gen. Inder Spezialdiskuffion wird junachft § 2 in namentlicher Abstimmung mit 172 gegen 89 Stimmen abgelehnt; ebenfo werden die übrigen vom Herrenhause beschlossenen §§ verworfen und der Gesetzentwurf dem Antrage Eberty gemäß in der vom Abgeordnetenhause in dritter Lesung be= schlossenen Fassung wiederhergestellt.

Dann wird die Sitzung auf Montag 10 Uhr vertagt. T. D. Mehrere kleinere Gesetzentwürfe, Gifenbahnpetitionen und der Gefegent= wurf wegen der staatsrechtlichen Stellung des Herzogs von Alrenberg. -

Schluß 43/4 Uhr.

#### Deutschland.

Berlin, den 16. Mai. Se. Majestät der Raifer hatte, wie aus Wiesbaden gemeldet wird, am 15. mit Einladungen zum Diner u. A. beehrt den Appellations. Gerichts-Präsidenten v. Bergenhahn, die Generale v. Röder und v. Schwarz, die Oberften Graf zu Ennar und v. Lucadou, die Majors v. Holleben und Herrfahrt. Der Graf und die Gräfin v. Flandern, welche geftern ihren Besuch in Wiesbaden angemeldet hatten, haben denselben noch um einige Tage verschoben.

— Bei Gr. Majestät dem Kaifer waren, wie der "R.=A." mittheilt, am 14. d. M. der Ober-Präsident der Rheinproving von Bardeleben und der Baron von Rothschild zur Tafel ge=

– Dresden, 16. Mai. In der heutigen Sigung der zweiten Kammer wurde der Entwurf des Gesetzes, betreffend die Einführung einer progressiven Ginkommensteuer mit Deklarations= zwang mit 51 gegen 17 Stimmen angenommen.

— München, 16. Mai. Der Ausschuß der bairischen zweiten Kammer für Beschwerden hat die Beschwerde des Jesuitenpaters Graf Fugger über seine Ausweisung mit 5 gegen 4 Stimmen für unbegründet erklärt.

Strafburg i. E., 15. Mai. In einem eingehend begründeten Artikel des "Niederrheini= schen Courier" werden die elsaß-lothringischen Reichstags-Abgeordneten, welche ben Situngen bes Reichstages prinzipiell ferngeblieben find, aufgefordert, das ihnen übertragene Mandat nie=

- Das heut ausgegebene "Deutsche Wo= chenblatt" meldet, daß die hier erscheinende Zei= tung "Die Post" aus dem Besitz der bisherigen Gigenthumerin, einer Aftiengefellschaft, in das Eigenthum des Fürsten Pleß, des Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode und der Sh. Stengel und Dr. Friedenthal und einiger politischer Gesinnungsgenoffen — somit also in den Besitz der freiconservativen Partei — übergegangen ift. Das Blatt erscheint von heut ab unter der Re= daction des Dr. Leopolt Kangler, bisherigen Re= dacteurs des "Deutschen Wochenblattes."

- Ueber das Befinden des Reichskanzlers Fürsten Bismarck hören wir, daß der Zustand fich unausgesett der Besserung zuwendet, jedoch nur langsam fortschreitet. Der Rheumatismus in den unteren Extermitäten ift noch nicht gang= lich beseitigt und gestattet dem Fürsten noch nicht ohne die Hülfe eines Stockes sich von der Stelle zu bewegen.

Der Dber=Ceremonienmeister Graf Still= fried v. Alcantara, welcher in diesen Tagen einen längeren Urlaub antreten wollte, hat die Abreise in Folge eingetretener plöplicher Erfrankung auf= schieben müssen.

Wertheim führte ihn durch einen lururiös eingerichteten Salon und von dort in ein Boudoir.

Sier fand Dr. Feldmann einen ältlichen Herrn, der die erstarrten Arme der Verunglückten mit erwärmter Wolle rieb, es mochte wohl der Vater sein. Dr. Wertheim theilte ihm in rascher Rurge die bereits getroffenen Magregeln mit. Feldmann äußerte seine Zufriedenheit, denn Alles war richtig gewahlt.

"Keine Herzbewegung zu merken?" fragte er leise und öffnete sein Besteckt. "Mit dem Stethoskop nicht", war die Ant-

Dr. Feldmann stedt eine lange filberne Nadel die er aus seinem Bested genommen und trat nun näher an das Lager.

Aber warum wurde er todtenbleich, als er näher trat? worum blieb er wie gebannt stehen? warum stierten seine Augen schreckhaft auf die Daliegende?

Bor ihm lag todt und blaß, ohne Regung mit geschlossenen Augen, mit nassen, aufgelösten Haaren, das schöne Mädchen aus der geheimniß-vollen Nacht, seine Warnerin. Bleich waren die schwellenden Lippen, die damals in überströmen= dent Gefühl ihm mit einem Ruffe gedankt hatten, als er ihr versprach — zu schweigen.

Nun schwiegen die Lippen da vor ihm für immer?

Dr. Feldmann erholte fich rasch wieder von seiner Erstarrung. Nur einen Moment war die Neberraschung seine Herrscherin gewesen — jest war er wieder Herr seiner selbst.

Er faßte die Hand der Daliegenden — fie war kalt, keine noch so träge Blutwelle spürte der taftende Finger in der Pulsader. Er nahm das Hörrohr und feste es an. Er horchte lange,

"Lebt mein Rind noch?" hörte er mit unter= brückter Stimme neben fich fragen.

Dr. Feldmann nickte.

- Wir melbeten schon fürzlich, daß Er= nennungen und Rangerhöhungen in den Kreisen der höheren Berwaltungsbeamten bevorstehen. Wie wir hören, sollen dieselben in ber nächsten Woche publicirt werden. Unter den Beförderten werden sich auch mehrere Beamte aus dem Mi= nifterium des Innern befinden.

#### Ausland.

Defterreich. Wien, 16. Mai. Die Kre-bitanstalt hat für Rechnung der öfterreichischen Eisebabn-Baugesellschaft 2 Millionen Gulden Privritäten der Gifela-Bahn zum Course von 80 an die Darmstädter Bant begeben. - Der Fi= nanzminister wird, wie die "Presse" vernimmt, demnächst eine weitere Ermäßigung des Zinssußes für die Salinenscheine eintreten laffen und be-absichtigt, fortan nur Salinenscheine mit einer Umlaufsdauer von 6 Monaten auszugeben.

Peft, 15. Mai. Die Reichsraths-Delega= tion hat nach längerer und lebhafter Debatte die von der Regierung geforderte, vom Auß= schuffe aber abgesette Etatspost für den Bau des Kasemattschiffs "Tegetthoff" bewilligt und im Uebrigen das Marinebudget nach den vom Ausichuffe geftellten Unträgen genehmigt.

Frankreich. Berfailles, 15. Mai. In der Sigung der Nationalversammlung wurde heute vom Herzog von Broglie der Gesetzentwurf betreffend die Errichtung einer erften Kammer eingebracht. Der Inhalt ber Borlage ftimmt mit den durch die Journale darüber bereits bekannt gewordenen Angaben überein. Der Herzog moti= virte den Gesegentwurf in langerer Ausführung, wobei er besonders hervorhob, daß durch die Verlängerung der Amtsgewalt des Marschalls Mac Mahon ein gemeinschaftliches Arbeitsfeld für alle Parteien der Nationalversammlung ge= wonnen fei, um fich während eines 7jahrigen Zeitraumes ungestörter Ruhe mit der Wiederher= ftellung des Landes zu beschäftigen. Der Mini= ster richtete außerdem die Aufforderung an die Versammlung, davon abzusehen, die Art der Regierungstorm zu definiren und einen Waffenstill= ftand unter den Parteien zu schließen, um die gegenwärtige Regierung zu organisiren und sie mit Einrichtungen zu umgeben, durch welche ber Umfang ihrer Befugniffe festgestellt und ihr selbst somit ein neuer Halt gegeben werde. Der Ber= gog von Broglie erklärte ferner, daß er die Ber= sammlung für verpflichtet erachte, ein Geset, das aus ihrem Schoose hervorgegangen fei, auch gur Ausführung zu bringen, und sprach schlieftlich die Hoffnung aus, daß diejenigen Deputirten, welche anfänglich die Verlängerung ber Präsidentschaft des Marschalls Mac Mahon bekämpft hätten, dieselbe nachher in loyaler Beife acceptiren wurden. Der Gesethentwurf wurde barauf an die conftitutionelle Commiffion überwiesen. - Die Borlage wurde von der Rechten und dem rechten Centrum mit Beifall, von der Linken und von der äußersten Rechten mit Kälte aufgenommen.

— In Berfailles war heute großer zur Nationalversammlung; diplomatische Loge war vollständig besett. Die Erwartung einer interessanten Debatte wurde jedoch geräuscht, da die Tagesordnungsfrage noch nicht gestellt wurde. Dies beweift aber, daß eine Einigung der Regierung mit dem widerspenftigen Theile der Rechten noch nicht gelungen ift. Nebrigens wird bestätigt, daß das Kabinet Broglie die Kabinetsfrage zu stellen beabsichtigt.

- 16. Mai. Die Nationalversammlung bat die prioritätische Berathung des Bahlgesepes

"Wir werden gleich Gewißheit haben",

fagte er. Nun nahm er die Nadel. Mit ficherer Sand fentte er fie in der Nahe des Bergens in die Bruft der Daliegenden. Langfam, gang lang-

sam führte er sie tiefer und tiefer. — Jest hielt er inne und richtete den Blick gespannt und un= ausgesett auf die Radel. "Sie lebt", fagte er nach einer Paufe. "Das

Berg regt sich noch schwach." Dr. Werthetm bestätigte die Angabe. Durch eine leichte, faum wahrnehmbare Bewegung

verrieth die Nadel, daß das Herz sich noch "Saben wir Alles zum Galvanifiren bier?" fragte Dr. Feldmann.

"Ich bin vorgesehen", erwiederte Dr. Wertsheim und nahm vom Nebentisch einen Apparat, in dem die geheimnisvolle Rraft der Electricität noch schlumerte.

Feldmann ergriff den Apparat, prüfte ihn mit großer Gemissenhaftigkeit und septe ihn in Stand. Hierauf zog er die filberne Nadel wie-der aus der Brust der immer noch wie todt Da= liegenden, legte die Enden der galvanischen Batterie an die betreffenden Musteln, welche zur Bewegung u. zum Athemholen dienen, und ließ erst langsam, dann stärker die Electricität auf den menschlichen Körper einwirken. Es schien dieses Experiment anfangs ohne Erfolg, allein ein geübtes Auge wurde entdedt haben, daß eine schwache Beränderung mit dem Körper vorging. Doctor Feldmann nahm das Stethoscop, legte es auf die Bruft und horchte. Nach einiger Zeit flufterte

"Die Regungen des Herzens werden immer

Es verging noch eine geraume Weile, ebe die Anzeichen des wiederkehrenden Lebens auch für die übrigen im Gemache Befindlichen mahrnehmbar wurden.

(Fortsetzung folgt.)

auf welcher die Regierung bestand, mit 381 gegen 317 Stimmen abgelehnt. Die Minister haben sich eben zur Berathung zurückgezogen. — Nachbem die Minister in den Situngssaal wieder eingetreten waren, führte ein Deputirter von der Rechten auß, daß eß sich nicht um die Frage handele, eine Tagesordnung sestzustellen, sondern darum, ob die Versammlung die Gewalten des Marschall-Präsidenten Mac Mahon organisiren wolle. Der Deputirte Nampont (Linke) erklärte darauf: Wir haben gegen ein Parteiministerium gestimmt, wir haben aber nie die Absicht gehabt, gegen den Marschall-Präsidenten zu stimmen. Die Versammlung beschließt, die Feststellung der Tagesordnung am Dienstag vorzunehmen und vertagt sich alsdann bis nächsten Montag.

— Paris, 16. Mai Die Stadt zeigt eine vollkommen ruhige Physignomie. Gerüchtweise verlautet, daß die Bildung eines Kabinets aus Mitgliedern des rechten und des linken Centrums mit Buffet, Goulard und Dusaure wahrscheinlich sei. — Dieses Gerücht wird indeß von der "Agence Havas" als verfrüht bezeichnet. — Neber die Entschließungen des Marschall-Präsidenten

ist noch nichts bekannt.

Groß britannien. London, 15. Mai. Kaiser Alexander verließ heute Bormittag 11½ Uhr, vom Großfürsten Alexis, dem Herzog und der Herzogin von Edinburg und dem Prinzen und der Prinzessin von Wales begleitet, Schloß Windsor und traf gegen 11¾ Uhr in London ein. In Windsor wie in London hatten sich große Volksmassen angesammelt, die den hohen Gast mit sympathischen Zurusen begrüßten. Um 1 Uhr wurden vom Kaiser in Buckingham-Paslaste die Mitglieder des diplomatischen Korps, sodann auch sämmtliche Mitglieder des Kabinets in Audienz empfangen. Die Kückreise des Kaisers nach dem Kontinent ist auf Donnerstag früh von Gravesend aus festgesett.

— 16. Mai. Der Kaiser von Rußland wohnte gestern dem Balle bei der Herzogin von Sutherland bei. Der Kaiser hat den Prinzessinnen Christiane, Louise und Beatrix den Ka-

tharinenorden verliehen.

— 16. Mai. Der Kaiser von Rußland hat in Begleitung des Großfürsten Alexis heute Vormittag 11 Uhr der Kaiseren Eugenie einen Besuch abgestattet. Später wurden die beiden Häuser des Parlaments besucht und die Westminster-Abtei in Augenschein genommen.
Italien. Der meist wohlinformirte vati-

canische Chronist der "Gazzetta d' Italia" meldet, daß in den klerikalen Kreisen Roms von einer sehr heftigen, gegen Deutschland und den Fürsten Bismarck gerichteten Enchklika die Rede sei, welche im Consistorinm am Montag habe verzlesen werden sollen und bald werde veröffentlicht werden. Ob dieselbe gerade so gedruckt werden wird, wie sie verlesen worden, ist nicht wahrscheinlich, da, wie die "Gazette de Florence" selber gesteht, die Schriftstücke des Papstes das Imprimatur erst erlangen können, wenn sie eigens sür die Dessentlichkeit zugestust worden sind. Die Worte St. Heiligkeit lauten auf dem Papier des "Osservatore Romano" stets anders als im Munde des hohen Redners.

Spanten. Madrid 15 Mai. Die Oppofitionsblatter außern fich auf das Befligfte gegen Das neu ernannte Minifterium. Dian fann balfelbe ale ein Uebergangeministerium nach rechts bin bezeichnen; die ausgeschiedenen Minister waren der Aufrechthaltung der Republifanischen Staats= form zugeneigt, mabrent bie neuen Minifter Bur Wiederherstellung der Monarchie binneigen. Um bezeichnenoften ift dafür die Erfepung Des unitarifden Republifaners Garcia Ruig i. Di= nifterium des Innern durch herrn Sagafta; foll. te tiefes Ministerium bagu berufen fein, Die Bahlen für tonftituirende Rortes zur leiten, fo wurde fein Ginfluß jedenfalls ter Bahl monar. difc gefinnter Abgeordneten ju Gute fommen. Desmegen herricht auch, wie ber Telegraph melbet, in den großen Städten des gandes große Un-Bufriedenheit. Die forderalistische Bartei mird bas von ihr angefündigte Manifest dem Bernehmen nach nicht erlaffen.

Die amtliche Zeitung vom 15 veröffentlicht die Ernennung des Generals Concha zum Ober- fommandanten der Nordarm e an Serrano's Stelle. Wie aus Bilba. 15, durch das "W. T. B." gemeldet wird, sest Concha seinen Vormarsch sort, um die Delitteen zwilchen Biscaha und dem Thate von Amezqueta zu besehen. — Viele Einswohner verlassen die Stadt. — Don Carlos ist mit dem Groß seiner Armee in Zornoza (halbwegs zwischen Bilbao und Dur ngo). Aus dem karlinischen Halbao und Dur ngo). Aus dem karlinischen Halbao und Dur ngo). Aus dem karlinischen Halbao und Dur ngo) dier Bahonne, 15 gemeldet, daß General Esio sein Kommando aus Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand niedergelegt hat und Dorregarah an seiner Stelle zum Oberkommandanten der gesammten karlistischen Streitmacht ernannt worden ist.

Mabrid, 16 Mai. Nach hier eingegangenen Meldungen ift General Concha am 14 d. in Billafanta eingetroffen, ohne auf seinem Mariche dabin auf farlistische Truppen gestoßen zu sein. Nach einem gestern ergangenen Befehl werden 40 Bataillone der Referve mobil gemacht.

#### Provinzielles.

Straßburg, 17. Mai. Die lang-ersehnte Chaussee von hier nach Neumark ist nun
sehr stark in Angriff genommen; es wird auf
vielen Stellen sehr tüchtig gearbeitet und man
hosst mit derselben binnen Jahresfrist fertig zu
werden. Die Strecke von hier nach Pissakrug
nach Polen zu ist sast fertig. — Durch Anlegung dieser lepteren Strecke hosst man, daß

sich der jeht allerdings schwache Verkehr mit Rußland einigermaßen heben wird. Das Departements- Ersaß- und Invaliden-Prüfungsgeschäft im Bezirke der 4. Infanterie-Brigade pro 1874 findet hier wie folgt statt:

Am 22., 23. und 24 Juli Musterung und am 25. Juli Invalidenprüfung.

Laut verschiedenen Nachrichten hat die ungünftige Witterung die Frühlings-Saatzeit über die gewöhnliche Zeit hinausgeschoben, so daß kaum erst die Hälfte derselben beendet ist.

+ Gollub, den 16. Mai. (D. C.) Das technische Mitglied der hiefigen Schuldeputation Berr Pfarrer Dreper, hielt am 12. b. D. Die jährliche Schulprufung in ber evangel. Stadtichule ab. In ber judischen Elementarschnle
findet dieselbe am 18. d. burch benfelben Beren statt. Das technische Mitglied ber katholischen Schule, Berr Probst Detowsti, lehnt die Abhaltung ber Prüfung bortfelbft rundmeg ab, und hat der hiefige Magistrat fich beschwerdeführend Dieferhalb an bie Ronigliche Regierung ju Dla. rienwerder gemandt. Rach den gulegt hierher gelangten R gierungsverfügungen hat bie Com. mune Ausficht, baß bier eheftene die Benehmigung gur Errichtung einer Simultanichule erfol. gen, wodurch auch zugleich folden Brufunge. guftanden abgeholfen fein wird. -- Der frube Winterroggen hat auf hiefigen Felbern bereits

— Bon Marienwerder und namentlich befen Stadtverorneten Bers. ergehen bittere Klagen darüber, daß nunmehr die fortdauernde Jsolirung des Orts auf mindestens fernere 10 Jahre durch die Beschlüsse des Landtags in Betreff der Eisenbahnbauten in der Provinz entschieden sei.

Pr. Stargardt, 15 Mai. Bon dem Al. Rreisgericht wurde heute der Bicar Nicodemus Rowalsti aus Subkan wegen wiederholter geset widriger Bornahme geistlicher Amtshandlungen zu 50 Thir. Geidstrafe evnt. 6 Wochen Gefänge

niß verurtheift.

A Rieis Mogilno, 16. Mai. (D. C.) (Berfchiedenes) Geit bem 1. Dai haben im Diesfeitigen Rreife die trigonometrifchen Arbeiten begonnen. Der Landrathsamt unferes Rreifes fieht sich zu der Mittheilung veranlaßt, daß in Folge des Auftretens von Tridinofis in Rumanien der Confum von Schweinefleifch dort ploglich in einem fo boben Grade abgenommen, daß bedeutenee Transporte von Schweinen nach Defterreich und Deutschland abgegangen sein follen und noch abgeben werden und macht diefelbe Beborde die Polizeibehorden und Infaffen bes Rreifes barauf aufmertfam. - In Dogilno hat fich der Thierargt I, C!. 3. N. Rloffowsti niedergelaffen. In Trzemegno fanden an zwei aufeinander folgenben Sonntagen Concerte von der Rapelle bes 49. 3nf. Reg. aus Onefeu ftatt. - Rach dem pro 1874 veröffentlichten 3mpf. plane für den diesseitigen Rreis wird die 3mp. fung auf 15 Stationen fratifinden. 218 3mpf= ärzte merben der Rgl. Kreis-Phyfitus Dr. Bippert u. Dr. Daffemiccy fungiren. - 2m 28. v. Die. ift in Jagerndorf ein toller hund des Domainenpächters Benfichen getobtet worben, die nöthigen Polizeimagregeln find erlaf-

÷ Inowraclam, 15. Mai. (D. E.) (Theater. Bild. Conzert). Die Theatervorstellungen der Gehrmannschen Gesellichaft erfreuen sich der regsten Theilnohme. Heute findet ein Benefiz für den Oberregisseur Julius Gehrmann — Bruder des Direktors — statt. Zur Aufsührung gelangt Avele Spitzeder. — Jede Klasse der städtischen Elementarichulen hat ein Bild.

niß Er. Majestät des Kaisers und Königs erhalten. — Gestern fand im hiesigen Volksgarten das erste Krühjahrskonzert, ausgesührt von der Kapelle des hiesigen Vataillons, statt. —

— Den Apellationsgerichts-Rathen Maurach in Insterdung und Hirscheld in Bromberg und den Appellationsgerichts Rathen Schward und Noelle in Marienwerder ist der Charakter als Webeimer Justigrath verliehen worden

#### Verschiedenes.

- Athen, 25. April. (Dr. Schliemann) macht dem Bevollmächtigten der Pforte, Dr. Dethier, viel zu schaffen. Fast täglich kommt er, wie die "Köln. Itg." berichtet, mit neuen Vorsichlägen. So will er z. B. die Pforte, welche die Hälfte seiner in Troja erbeuteten Schäpe beansprucht, mit 20,000 Fr. abfinden; das Gange für 40,000 Fr. zu verkaufen, fällt ihm nicht ein. Dann will er wieder nach Konftanti= nopel geben und dort ein "Schliemann-Museum" errichten, falls ihm nur Bollmacht gegeben wurde, ohne Kontrolle nach freiem Belieben auf osma-nischem Gebiete nach Schäpen zu graben. Dann bietet er ftatt der Salfte ein Gechstel, bedingt sich aber aus, noch vier Monate in Hisfarlik graten zu dürfen. Was er da findet, will er gern dem türkischen Museum überlassen. Macht Dr. Dethier Miene, auf einen dieser Borichläge einzugehen, so ift Schliemann gleich wieder mit einem ganz andern bei der Sand. Inzwischen ist der ganze Sandel bei den Gerichten ans hängig gemacht. Das von der "Turquie" am 11. April von hier gebrachte Telegramm, daß das hiesige Ober-Tribunal sich für inkompetent erflärt und die Rlage der Pforte abgewiesen habe, ist unwahr. In der Charwoche, die damals gerade war, fällen die Gerichte überhaupt kein Artheil. Erft am 18. d. haben die deligirten Richter die Advokaten beider Parteien vernom= men, da der Präsident persönlich nicht hatte entsicheiden wollen. Nach dem türkisch-griechischen Handelsvertrage können vor den Gerichten beis der Staaten Türken und Griechen gleicher Weise Recht suchen. Gine Erklärung der Inkompetenz ist daher nicht zulässig. Am 20. d. sollte der Spruch erfolgen, doch war der von den Klägern gesorderte Katalog noch nicht fertig. Bor acht Tagen behauptete die "Ephemeris", der Schliemannsche Schaß sei, weil ja Agamemnon Troja erobert habe, Siegesbeute und heiliges Nationaleigenthum der Hellenen und könne von keinem Richter, der sich die Hände nicht mit "Tempelrand" beslecken wolle, dem Janitschaaren Dethier zugesprochen werden. Heute zieht dasselbe Blatt ganz andere Saiten auf und warnt die Hellenen, sich um solcher Bagatelle willen mit der Türkei zu verseinden. Und Schliemann, der ein ihm ungünstiges Urtheil voraussieht, droht, Alles zu zerschlagen, bevor er auch nur ein Stück auseliefere.

#### Tokales.

- Versicherungs-Gesellschaften und deren hiesge Vertreter. [Fortsetzung.] Wie wir bereits bei dem ersten, die Gesellschaften zur Bersicherung gegen Fenersgesahr umfassenden Berzeichnisse ankündigten, bringen wir deute als Fortsetzung die Angabe der Gesellschaften, welche sich die Lebensversicherung zur Aufgabe ihres Geschäftes gemacht haben, und wiederholen auch hier die schon bei dem ersten Artisel ausgesprochene Bitte um gesällige Berichtigung und Ergänzung, falls eine oder die andere Gesellschaft oder Agentur nicht zu unserer Kenntniß gelangt sein sollte; wir werden jede solche Mittheilung mit Dank an= und sosort in unsere Spalten gusnehmen.

B. Lebensversicherungs=Gesellschaften: 1. Gothaer Gefellschaft, Agent Herr Rfm. S. Adolph. 2. Leipziger Bef., Agent Berr Rim. Sugo Dauben. 3. Lebens-Bersicherungs-Gesellschaft "Germania" in Stettin. Ug. Die S.S. Raufl. 3. Ehrlich, G. Prowe. 4. Berlinische Leb.=Berf.=Gef. Ug. Fr. G. Fehlauer. 5. Deutsche Leb = Berf .= Gef. Ag. Fr. Rfm. Ed. Grabe. 6. Leb.=Verf .= Gef. Friedrich Wilhelm, Agenten Berr Raufm. Jacob Goldschmidt, Hr. Kaufm. L. Sichtau. 7. Thuringia in Erfurt, Ag Gr. Kfm. M. Schirmer. 8. North British et Mercantile. London et Edinburg. Agent Hr. Kaufm. E. Senator. 9. Janus in Ham= burg, Agent Hr. Raufm. R. Werner. 10. Royal in Liverpool, Agent Hr. Partifulier Carl Witt. 11. Mageburger Gef., Ag. Herr Rämmerei-Raffen=Uffi= stent Dittmar. 12. Schlesische Leb = Vers. = Ges. Agent Berr Rfm. G. Sag. 13. Leb.=Berf .= Bank Befta gu Pofen, Agent Berr Raufm. C. Bietrykowski.

Die nächsten Reihen bieses Berzeichnisses werden die Gesellschaften und Agenturen enthalten, welche sich mit der Bersicherung gegen Schäden beschäftigen, die durch Sagel, Frost, Biehseuchen, Land= und Wassertransportentstehen u. bitten wir die dabei interessischen Gerren Agenten uns auch hierbei wo möglich durch vorgängige Anmelvungen ihrer Geschäfte in der Expedition d. Btg. zu unterstützen und uns in den Stand zu setzen ein vollständiges Verzeichniß sämmtslicher hier bestehenden Agenturen zu liesern.

— Nebergefahren. Am 17. Abends gegen 8 Uhr gerieth ein deutscher Holzstößer aus dem Straßburger Kreise auf dem Fahrwege zum Bahnhof zwischen zwei sahrende Droschken (Nr. 2. und 18), die so dicht an einander vorbei suhren, daß zwischen ihnen auch füreinen Fußgängerkein Raum mehr vorhanden war. Der Mann, der sich in angetrunkenem Zustande befunden haben soll, wurde von den Kädern ersaßt, niedergeworfen und so verletzt, daß er in daß Krankenhauß gebracht werden mußte.

- Errnnken. Am Mittwoch d. 13. ist unterhalb der Fischerei-Vorstadt ein deutscher Flößer Iohann Mielke aus dem Straßburger Kreise von der Traft heruntergefallen, wahrscheinlich gleich von dem Strome unter die Balken der Traft getrieben und ertrunken.

Die Leiche ift noch nicht gefunden.

— Flundern-Verkanf. Der allen Thornern wohlsbefannte Flunder-Wagen, welcher seit Jahren seinen Standort auf der östlichen Wcarktseite dicht an der Copernicus-Statue gehabt hat, hat jeht diesen wechseln müssen und steht jeht während des Vormittags auf der südlichen Seite des Marktes zwischen dem Rathhause und den drei vordersten Droschken, von denen der Anblick dieses Wages zum Theil dem Auge der Borübergehenden entzogen wird. Für den Nachsmittag ist dem Flunder-Händler der Platz gegenüber der Handlung von Friedr. Schulz, jedoch 6 Schritte vom Ninnstein angewiesen. Gründe der Neinlichkeit auf dem Markte haben diese Aenderung veranlast.

— Feyer in Alewo. Am 12. d. M. Borm. 9 Uhr brach in dem Wohnhause des Einsassen Preuß zu Mewo Feuer aus, welches das Haus zerstörte, so daß nur die aus Wellerwand bestehenden äußern Wände stehen blieben. Das Feuer ist dadurch entstanden, daß der Bactosen zum Behuf des Brotbackens start geheizt, und von dem starken, an jenem Tage herrschenden Winde Funken auf das Strohdach des Wohnhausesgetriebenwurden, welchesdadurch in Brand gerieth. Menschen sind dabei nicht beschädigt, auch kein Vieh umgekommen.

— Westpreußische Fenersocietät. Die Geschäfte der Westpreußischen Fenersocietät wurden im hiesigen Kreise bisher nur von den Beamten des Kreises besorgt, werden aber vom 1. Juni d. J. an durch exwählte Commissarien gesührt werden. Der Kreis Thorn ist zu dem Zweck in 4 Districte getheilt, und sind zu Commissarien gewählt und von der Königl. Regierung zu Marienweder bestätigt für den 1. District [Thorn] Herr Stadtrath und Zimmermstr. Behrensdorff, für den 2. [Leibitsch] Hr, Joh. Müller Schulz zu Dber-Nessau und als Stellvertreter Hr. Ksim. Kamler zu Leibitsch, für den 3. (Schönsee) Hr. Buchdolz zu Neuhof und Hr. Bürgermeister Kuckert zu Schönsee, für den 4. (Culmsee) Hr. Kämmerer Wendt und Hr. Larisch zu Eulmsee.

Sieltin - Neu-York National-Dampfichiffs. Compagnie (Linie von C. Meffing, Berlin und Stettin.) Das Dampfichiff

"Canada", Capitan 3. K. Webster, ist am 11. Mai, 12 Uhr Dititags wohlbehalten in Liverpool angefommen.

#### Telegraphischer Börsenbericht.

Berlin, den 18. Mai. 1874.

| ronas: runig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Russ. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 9218/16                          |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 1/2                             |
| Poln. Pfandbr. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 795/8                            |
| Poln. Liquidationsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 663/4                            |
| Westpreuss. do $4^{\circ}/_{0}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 978/4                            |
| Westprs. do. $4^{1}/2^{0}/0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1013/4                           |
| Posen. do. neue $4^{\circ}/_{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 941/2                            |
| Oestr. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 905/8                              |
| Disconto Command, Anth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1701/2                           |
| Weizen, gelber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 901/2                            |
| SeptbrOctbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 81                               |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 60                               |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 573/8                            |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 578/8                            |
| SeptbrOctbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 567/8                              |
| Rüböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Mai-Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1811/19                          |
| SeptbrOctober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 201/12                           |
| OctbrNvbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 201/4                            |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .23 - 18                           |
| Mai-Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23-25                              |
| Mai-Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 - 28                            |
| Preuss. Bank-Diskont 40/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Lombardzinsfuss 50/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| The control of the co | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN |

#### Breußische Fonds.

| Grenbeline Soutos.                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner Cours am 16. Diai.                                                                            |
| Consolidirte Anleibe 41/20/0 1058/4 hz                                                                 |
| Staatsanleihe von 1859 4 1/20/0 verschied 101 hi (8)                                                   |
| DD. 4% vericied 993/8 hz                                                                               |
| Staats=Schuldicheine 31/20/0                                                                           |
| Bram = Unleihe 1855 à 100 Thir. 31/20/0 1238/8 b3.                                                     |
| Oftpreußische Pfandbriefe 31/20/e 87 G.                                                                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                  |
| Do. do. 41/20/0 1028/4 b3. @                                                                           |
| pommerice od. 31/20/0 851/8 bz.                                                                        |
| Do. do. 40/0 951/4 by G                                                                                |
| Saferida nava Da 41/2/0 1021/2 B.                                                                      |
| Poseniche neue do. 40/0 941/2 b3. S<br>Wester. Ritterschaft 31/20/0 858/8 G.                           |
| 2. Welter. Ritterichaft $3\frac{1}{2}\frac{9}{0}$                                                      |
| bo. bo. 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 0/ <sub>0</sub> 101 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> b <sub>3</sub> . |
|                                                                                                        |
| bo. Neulandich. 4%                                                                                     |
| 50 50 11/0/-                                                                                           |
| Bommersche Rentenbriefe 4%                                                                             |
| Bosensche Do. 4% 981/4 bb.                                                                             |
| Breußische do. 4% 985/8 bz.                                                                            |
| 270 00 /8 03.                                                                                          |

#### Producten-Börse.

Danzig, den 16. Mai 1874. (Wochenbericht.)

Das Wetter war die Woche über meistens falt und unfreundlich, öfters stürmisch und regnerisch und den die Feldbestellungen wenig gefördert werden können, wie auch die Begetation kanm merstiche Fortschritte gemacht hat. Bom Auslande liesen keine antegenden Markberichte ein und dielt es äuserst schwer Verkäufe zu unseren gegenwärtigen Preisnotirungen nach dort zu bewerkstelligen. Die Busuhren zu unserem Markte waren beschränkt, der vereinzelten Kaussussischen Wirdschriften ausreichend und gelang es Inhabern für umgesetzte ca. 2500 Tonnen Weizen in den meisten Fällen letztwöchentliche Preise zugestanden zu erhalten. — Bezahlt wurde: roth 125, 130 pfd. 83, 84 thr., bunt 123, 125, 127 pfd. 84, 85, 85²/s Thir., hellbunt 124, 125/6, 127/8 pfd. 87, 88, 89½, 89½ thir., weiß 126/7, 127/8, 129 pfd. 87²/s, 88³/2, 89½ thir., weiß 125, 126, 127/8 pfd. 87, 89, 89½ thir. Regulirungspreis 126 pfd. bunt 85, 85³/9, 86 thir. Bezahlt.

Die spärliche Zusuhr von insändischem Roggen wurde von Consumenten rasch zu einstigeren Kreizen

Die spärliche Busuhr von inländischem Roggen wurde von Consumenten rasch zu günstigeren Preisen aufgenommen und zuletzt 120, 123 pfd. mit 63½, 64½ thst. bezahlt; polnischer 122 pfd. zu 61½ thst. verkauft. Umsah während der Woche ca. 160 Tounen. Regulirungspreis 120 pfd. sieferbar 60, 61, 62 thst. Auf Lieferung per Mai 59, 60½, 61 thst., Juni-Juli 59½ thst., Juli-August 59½ thst. gehandelt. — Frohe Gerste 109, 114, 114½ pfd. 70, 72½, 73 thst. — Kleine Gerste 103, 105, 108 pfd. 64, 65½, 66 thst. — Futter-Erbsen 55 thst., große grüne Erbsen 58 thst. — Wicken 48 thst. — Raps 83 thst. — Ribsen 81 thst. pro Toune bezahlt. — Rothes Kleesaat 22 thst. pro 100 Kilo versauft. — Bon Spiritus trassen während der Woche ca. 25,000 Liter ein, die zu 23, 22½, 23½ thst. pro 100 Liter à 100 pCt. Nehmer sanden.

#### Meteorologische Beobachtenery.

|                          |                  | tion Lhorn.                         |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 16. Mai.                 | Barom.           | Thm. Wind. 518.=                    |
| 2 Uhr Nm.<br>10 Uhr Ab.  | 335,48<br>336,00 | 3,8 N 2 w. Graupel<br>1,4 NNW 2 tr. |
| 6 Uhr M.                 | 335,93           |                                     |
| 2 Uhr Nm.<br>10 Uhr Abd. | 336.03           | 6,7 NND 3 tr. 18,5                  |
| 18. Mai.                 |                  | 3,6 NND 3 tr.                       |
| 6 Uhr M.                 | 335,18           | 4,0 N. 3 tr. Rg. 4,9                |

Wasserstand den 17. Mai 5 Fris 8 Boll. Wasserstand den 18. Mai 6 Fris 1 Boll.

## Umtliche Depeschen ber Thorner Zeitung.

Angekommen 2 Uhr Nachmittaas.

Warschau, 17. Mai. Gestern Abends Wasserstand 5 Fuß  $10^{1/2}$  Zoll, heute 8 Fuß 5 Zoll, nimmt rasch zu.
Angekommen 71/2 Uhr Abends.

Plock, 17. Mai. Wasserstand 6 Fuß, steigt 2 Zoll in einer Stunde. Angesommen 12 Uhr Mittags.

Warschau, 18. Mai. Gestern Abends Wasserstand 10 Fuß, heute 11 Fuß 1 Zoll, nimmt noch zu.

Inserate.

Polizeiliche Bekanntmachung. Machstehende

Polizei Berordnung.

Unter Bezugnahme auf § 43 ber ben werden. Polizei-Berordnung über die Bauten in ben Städten bee Regierungsbezirte und besondere Bebingungen liegen in Marienwerber vom 16. Juli 1861 ver- der Regiftratur von 9-12 uhr und ordnen wir auf Grund bes § 11 des Rachmittags von 3-6 Uhr gur Gin-Befetes über die Bolizei-Berwaltung ficht aus. vom 11. Marg 1850, was folgt: Termin

In ber Stadt Thorn muffen die Bebaube, beren Dachflächen eine Reis gung nach ber Strafe haben, binnen einer Frift von einem Jahre mit feuerfichern Dachrinnen und Abfallröhren bis jur Erde hinab verfeben werben.

§ 2. Die Nichtbefolgung biefer Borfchrift wird mit einer Gelbbufe bis au gebn Thalern, oder im Falle bes Unvermögens mit verhältnißmäßiger Befängniß. ftrafe geahndet.

Marienwerder, d. 21. Januar 1874. Königl. Regierung.

Wird hierburch mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß bie im § 1 genannte Frift mit dem 15. Februar 1875 abläuft.

Thorn, den 16. Mai 1874. Die Polizei=Verwaltung.

#### Bekanntmachung.

Die Ausführung eines Unbaues an bem Forsthause Smolnick und ber Reparatur eines Stalles ebenbort foll an geeignete Unternehmer auf bem Bege ber Submiffion vergeben werben.

Unfolage, Zeichnungen, allgemeine aufzugieben zu billigen Breifen. und befondere Bedingungen liegen in ber Registratur Bor- und Nachmittags in ben Dienftftunden jur Ginficht aus. Termin gur Gröffnung ber Offerten

ben 22. Mai cr.

Nachmittags 4 Uhr im Stadtsecretariat angesest worden. Thorn, den 13. Mai 1874. Der Magistrat.

Elbinger Shpsrohr Carl Spiller. offerirt

Befanntmachung.

Die Ausführung bes Reubaues eines Seitengebanbes jum hiefigen Burger. Sofpital foll an geeignete Unternehmer auf bem Bege ber Gubmiffion berge-

Anschlag, Zeichnungen, allgemeine

Termin gur Eröffnung ber Offerten

den 22. Mai cr.

Nachmittags 4 Uhr im Gefretariat angefest worben Thorn, den 13. Mai 1874. Der Magistrat.

Aecht importirte oftindische Cigarren,

gute Qualitat, fraftig, vorzüglich ir Brand empfehlen

L. Dammann & Kordes

Cementfußbodenplatten in all n go men und Farben, Cementstufen u. Treppen, Cementfrippen, Trottoirplatten.

fowie alle Cementarbeiten fertigt billigft unter Garantie

R. Uebrick.

Bromberger Boritabt.

Den geehrten Berrichaften Thorns und der Umgegend empfehle ich feine goldene Unter-Uhren mit Doppeltapfel mit und ohne Schluffel

B. Laaps, Uhrmacher. Schuhmacheritr. 349. 2 Treppen.

Sacca=Kaffee,

5 Ggr. pr. Pfund, vorzüglich gur Beimischung empfiehlt J. G. Adolph.

Rleine Limburger Rafe [], in borgüglicher Qualität, empfiehlt pro Stud à 2 und 21/2 Ggr. E. Sezyminski

Uene Matjes-Heringe L Dammann & Kordes.

In ber Buchandlung von Ernst ambeck ift zu haben:

Neuer praktischer

für bas geschäftliche und gesellige Leben.

Gin Formular- und Musterbuch
zur Abfatjung aller Gattungen von Briefen, Eingaben, Contracten, Ber-

tragen, Teftamenten, Bollmachten, Duittungen, Wechseln, Unweisungen und anderen Geschäfts-Auffagen. — Mit genauen Regeln über Brieffihl

überhaupt und jebe einzelne Briefgattung inebefor bere, einer Unmeifung jur Orthographie und Interpunktion und einer möglichft voll-ftanbigen Zusammenftellung aller üblichen Titulaturen, nebft einer Auswahl

von Stammbuchsauffaten und einem Fremdworterbuche.

Bearbeitet von

Dr. L. Kiesewetter.

Preis: gebunden nur 15 Sgr.

Schwarze Talmagin Rips und Cachemir.

in großer Auswahl und zu billigen Preisen bei

MEYERS

KONVERSATIONS

LEXIKON

Subskriptions-Einladung auf die

Dritte Auflage

360 Bildertafeln und Karten.

Heftausgabe:

240 wöchentliche Lieferungen & 5 Sgr.

Bandausgabe:

30 broch. Halbbünde à 1 Thir. 10 Sgr.

Bibliographisches Institut in Hildburghausen.

15 Leinwandbünde. à 3 - 5 - 15 Halbfranzbände à 3 - 10 -

in Sammet und anderen

Stoffen

Julius Auerbach.

Zwanzigfte verbefferte und vermehrte Auflage.

Bekanntmachung

Bu ben am 22. Mai er. von Thorn und Ronigeberg nach Berlin gur Ablaffung tommenben Extragugen werben auch von den Stationen ber Strecken Chotfuhnen-Rönigsberg, Ofterobe-Thorn und Belplin-Bromberg birecte Retour-Billets nach Berlin unter benfelben Bebingungen verabfolgt, wie fie auf ben

Extrazug-Stationen felbst verausgabt werden. Die auf ben Stationen der Strecke Ofterobe-Thorn gelöften Extrazug-Billets haben bis Thorn nur fur ben Bug Rr. 30 (Abfahrt von Ofterobe 4 Uhr 15 Min. Morgens), bie auf ben Stationen der Strede Pelplin-Bromberg gelösten bis Bromberg nur fur ben Bug Rr. 62 (Abfahrt von Belplin 6 Uhr 8 Min. Morgens), bie auf ben Stationen ber Strecke Epotfubnen-Ronigsberg gelöften, bis Konigsberg nur fur Bug Dr. 6 (Abfahrt ab Chotkuhnen 7 uhr 35 Min. Morgens am 22. Mai cr. Gultiakeit, Von Thorn resp. Bromberg und Königsberg ab gelten die Extrazug=Billets nur für die Ex= trazüge selbst und ist eine weitere Benutzung der Personenzüge über diese Stationen hinaus auf Grund jener Billets nicht gestattet.

3m Uebrigen wird auf die in den Zeitungen und auf den Stationen veröffentlichte Befanntmadung verwiefen. Bromberg, den 11. Mai 1874.

Königliche Direction der Oftbahn.

Go eben ift erschienen und in jeber Buchhandlung gu haben, in Thorn vorräthig bei Ernst Lambeck:

### Das Preußische Mieth=, Pacht= und Gesinde=Recht

im Gebiete des Allgemeinen Landrechts.

Eine populare Darftellung aller einschlägigen Bestimmungen, nebft Unleitung zum felbftftändigen Unftellen von Rlagen aus Dlieth und Pachtverträgen, fowie zur Foriführung bes fid barans entwidelnben Prozeffes, Betreiben ber Execution ac.

Mit einer Reihe von Formularen zu Mieth. und Bacht-Berträgen, Rlagen, Ermifftons- (Räumungs.) Rlagen, Erefutionege fuchen 20

Ein unentbehrliches Sandbuch fur Jebermann, insbefondere fur Miether und Bermiether, fur Bachter und Berpachter, fur Die Berrichaft und bas Befinde, jur Belehrung über ihre Rechte und Pflichgen.

Breis: 6 Ggr. (Berlag von Jul. Bagel in Mülheim a. t. Ruhr.

# Haasenstein & Vogler.

Annoncen-Expedition

an alle Zeitungen der Welt.

Gegründet 1855.

Gegründet 1855 Domicilirt in

Basel, Berlin, Bern, Bremen, Breslau, Chemnitz, Chur, Dresden, Elberfeld, Erfurt, Frankfurt a M., Fribourg, St. Gallen, Genf, Halle, Hamburg, Hannover, Köln, Lausanne, Leipzig, Lübeck, Magdeburg. Mannheim, Metz, München, Neuchatel, Nürnberg, Pest, Prag, Strassburg, Stuttgart, Wien, Zürich.

Alleinige Inseratenpächter

der "Berliner Bespen", des "Deutschen Deconomist" und der Bochenschrif die Actien-Gesellschaften" in Berlin", der "Indépendance belge" in Bruffel, der "Zeitung für Lothringen" in Metz der "American News" in Franksurt a/M., der "A. K. Wiener Zeitung", des "Desterr. Dekonomist" und des "Kifirifi" in Wien, der "Baster Nachrichten" und der "Neuen Züricher Zeitung", bes "Bund" in Bern, bes "Journal de Genebe" und vieler anberer bebeutenber Journale

aller Hauptblätter Hollands, der Schweiz, Norwegens, Schwebens u. Dänemars

Alleinige Repräsentanten ber Geselschaften Havas Laffite, Bullier & Co. und Ch. Lagrange,

Cerf & Co. in Baris, Bachter ber großen Barifer Journale und ber beden. tendften frangöfischen Provinzialblätter.

Allen hohen Behörden, Verwaltungs-Directionen, Industriellen und Privaten gur Ertheilung geft. Orbres bestens empfohlen.

Original-Breife.

Reine Nebentoften.

## Ginen Weltruf

erwarb fich in furger Beit bas hochft nügliche und fehr belehrende Driginalmeifterweit , ber Ingenbipiegel", das berühmte Buch für geschwächte und impotente Manner, burch Ausichweifungen Berrüttete u. f. m.

Man forbere in ben Buchhandlungen aber nur ben berühmten , Jugend fpiegel, ber für 17 Ggr. am ichnellften direct vom Berleger 28. Bernharby in Berlin SW., Simeonstraße 2, zu beziehen ift.

d Bestellungen

or C

zur

Stellenluchende Bran. den werben placirt. Burean "Germania", Breslau, Reufcheftr. 52.

in goldener Siegelring ift ver-loren gegangen. Abzugeben gegen

Goeben traf ein: Das neue

amtlichen Motive, die Erflärungen ber Bundesbevollmach. tigten

und die Berhandlungen bes Reichstages ausführlich ergangt und erlautert

R. Höinghaus Preis 71/2 Ggr. Ernst Lambeck.

1 guter Sandwagen fteht jum Berfauf bei Isidor Abraham, Bromb. Borft.

Belte Dfundhefe, angemeffene Belohnung Breite- täglich frische Sendung, bei ftrage Rr. 452. J. G. Adolph. Feinftes Bromberger Meizenmehl

empfiehlt jum Fest R. Werner, Brudenftr.

Dachpappen, Dachlack, Asphalt, Goudron Carl Spiller.

Gin Bianino, Nahmafdine, Rinder. bettftell, Biege, Gartenbant und andere Möbel fteben Umzugshalber Renftabt. Martt 2 Er. boch gum Bertauf.

Cischbutter,

täglich frisch zu haben in Kistlers Rafenieberlage, Menftabt Dr. 8, aus ber Rafefabrit bon Brabfiet.

> J. Kistler, Rafefabrifant.

In Lindenau bei Jablonomo wirb jum 1. Junt eine zuverläffige

Rinderfran

gefucht. Ginfendung ber Beugniffe und Offerten nach Lindenan bei Rebden erbeien. Bieler.

erbeten.

Moutag, ben 8 Juni von 9
Uhr ab, findet in meinem Hause
Kleine Gerberstraße Mr. 17
eine Austion von Schlosser,
handwerkzeugen, Blasebätgen,
Schlössern, Gartenmöbeln, Laben-Utensitien, ganz neuen Repositorien, Schreibspulten, Regalen aller Art, gebrauchten noch ganz guten Thüren, neuen Fenstern, Kisten, Belocipebes,
u. s. w. öffentlich meistbietend
gegen gleich baare Bezahlung
statt. J. G. Stockhausen.

<sup>3</sup>y-3c-3c-3c-3c-3c-3c-3c-3c-3c-3c National Dampfschiff-Compagnie

Vach Amerika Bon Stettin nach New-Port via Sull. Liverpool. Beben Mittwech, mit voll. ftanbiger Befoftigung. Für

C. Messing,

Berlin, Frangöfifdeftr. 28. Stettin, Grune Schanze la.

Briefbogen mit Der Unfich von Thorn.

Stud 6 Bf. ju haben in ber Buchhandlung von Ernst Lambeck.

Unfange voriger Woche ift mir mein großer brauner Subnerbund abbanten gefommen. Es ift mabricheinlich, bog Derfelbe, in Folge von erhaltenem Bift oder feuftiger Diffhandlungen geftorben ift. 3ch fichere biermit bemjenigen, welcher mir ben Thater fo ficher nat. weift, daß ich feine Beitrafung beans tragen fann, eine Belohnung von fünf

Thaler zu. Hensel, Ratafter-Rontroleur.

1 Saustnecht municht zu enga-B. Danziger, Boll. u. Produftenhandlung.

Für meinen Sausftand, verbunben mit Rinderbeauffichtigung refp. Rindererziehung von 5 Rnaben, suche ich eine

Wirthin.

Antritt gleich.

Thorn, ben 16. Mai 1874. A. Wronka, Bahnmftr. in Moder.

Brüdenftr. 13 ift bie 1. Stage vom Ditober b. 3. ju vermiethen. Aus-Gebr. Danziger.

möbl. Zimmer ift an 2 auch 3 Berren rem 1. Juli ab ju bermiethen. Bu erfragen Reuftabt 263 im Cigarren-Laben.

möblitte Bimmer nebft Alfoven mit auch ohne Betten vom 1. Juni

in vermiethen Schülerftr. 409, 1 Tr. Gin mobl. Bimmer ift fof. ober gum 1. Juni zu verm. Reuft. Markt 189 1 Tr. boch bei Herrn Kolinski

Gin moblirtes Zimmer nebst Kabinet parterre, ift vom 1. Juni zu ver- miethen Gerechteftr. 95.

Stallungen fiehen zum Abbruch und Bertauf Brudenftrage 20. Räberes Geglerftr. 105, 1 Er.

Das parterre Befdafts. Local, verbunden mit großer freundlicher, außerft bequemer Wohnung und Bubehör, welches fic vortrefflich eignet ju feiner Restauration, Conditorei p. p. ift vom 1. Juli ab zu vermiethen.

Thorn. Rleine Gerberftrage 17.

Meyel'S Conversations-Lexicon hat zwischen Brockhaus and Pierer die glückliche Mitte zu halten gewust. Ersteren übertrifft es bei weitem, sowohl in der Anzahl, wie in der Ausführung der Artikel. Die grösseren sind geradezu selbsständige Abhandlungen, welche auf der Höhe der Wissenschaft stehen, ihren neuesten Fortschritten folgen und ebense eingehend wie erschöpfend gelalten sind. Im Grossen und Ganzen ist die Anordnung und Durchführung eine geschickte und sorgfältige, die Sprache durchweg knapp und klar, und das Werk erreicht seinen Zweck, über die Materien nützlichen Wissens soweit zu unterrichten, als es der Standpunkt allgemeiner Bildung nöthig hat vollkommen. Berantwortlicher Redacteur Ernst Lambock. — Drud und Berlag ber Rathsbuchdruderei von Ernst Lambock,

## Ertra-Beilage der Thorner Beitung.

Mro. 115.

Dienstag, den 19. Mai.

1874.

Hente Nachmittag 3<sup>1</sup>|<sub>2</sub> Uhr entschlief sanft, in Folge einer Lungenentzündung, unsere theuere unsvergeßliche Gattin, Mutter, Schwieger= und Groß= mutter

# Elise Wegner geb. Dalmer

in ihrem 73. Lebensjahre. Tiefbetrübt theilen Freunden und Bekannten statt besonderer Meldung diese Trauernachricht mit.

Zoppot, den 17. Mai 1874.

Die Hinterbliebenen.

## Ertra-Peilage der Chorner Beitung.

Neo. 115. Dienstag, den 19. Mai. 1874.

Heute Nachmittag 31/2 ilhr entschlief sanst, tu vergefliche Gattin, Mutter, Schwieger- und Groß-

# Elise Wegner geb. Dalmer

diese Transcrunchricht mit.

Zoppot, den 17. Mai 1874.

Die Hinterbliebenen.